# ¿Hitler escapó del Führerbunker?



¿Acaso Hitler escapó a Argentina o a un escondite secreto en el Polo Sur? Me temo que no, pero estoy seguro de que hay dinero de por medio en mantener esas teorías de la conspiración a flote, así como también dichas teorías son beneficiosas a varias agendas, sobre todo la agenda del miedo y el odio.

Hay muchos que quieren presentar a Hitler como un cobarde y un traidor a su pueblo al haber huido, mientras que otros mariscales de sillón insisten en que el suicidio es también evidencia de cobardía y aparentemente piensan que debería haberse entregado para convertirse en la pieza central del Circo de Núremberg mostrado al público como tribunales, porque según dicho espectáculo hubiese de alguna forma sido "honorable".

Hay sin duda también muchos fans de Hitler que han guardado una pequeña esperanza en sus corazones de que el Führer haya de hecho superado TODAS LAS MENTIRAS, escapado y vivido el resto de su vida feliz para siempre con su esposa Eva Braun. Bueno, lo siento mucho por decepcionarte. Él tomó su vida en Berlín en 1945 y una importante cantidad de evidencia forense verificada y corroborada que lo demuestra. Los rumores de la huida de Hitler se iniciaron nada menos que por Joseph Stalin, poco después que Berlín cayó, y las fuerzas alemanas fueron derrotadas.

"Hitler heroicamente tenía antes del inicio de la segunda guerra mundial conectado a su destino personal con el resultado de esta guerra [1]. No sólo con palabras, sino con hechos: se suicidó el 30 de abril de 1945, cuando la guerra estaba perdida irremediablemente. Su suicidio también es autentificado por los testigos que también vivían en el Führerbunker, por lo que puede ser considerado como un hecho histórico. A pesar de ello, los rumores y las teorías de que Hitler sobrevivió a la guerra están muy extendidos y populares. Y hay muchas teorías sobre lo que pasó con Adolf Hitler después de la caída de Berlín. Estos son todos unos engaños, que no se basan en los hechos. Algunos de estos rumores y teorías dicen que Hitler escapó para continuar la lucha Nacional-Socialista desde un país diferente. Una versión popular en particular es la teoría de que Adolf Hitler habría escapado durante la caída de Berlín en 1945 y se ha ido a la Argentina.

[...]

## Los soviéticos no fueron útiles en el tema de la muerte del Líder Alemán.

"Los soviéticos continuaron siendo difíciles. Ellos se negaron a permitir a los occidentales en Berlín, incluso después de la rendición del gobierno de Dönitz y los últimos ejércitos en campaña en Mayo 7-9. El 10 de mayo, anunciaron la existencia de los cuerpos quemados en el patio de la Cancillería, pero sólo uno podría ser Hitler. El mismo informe continuó diciendo que su cuerpo podría nunca ser encontrado.

"El 6 de junio, un portavoz del ejército soviético en Berlín anunció inequívocamente que Hitler se había suicidado y que su cuerpo había sido identificado. Tres días más tarde, Marshall Zhukov, el jefe del ejército soviético dio una conferencia de prensa con el viceministro de Relaciones Exteriores Andrei Vishinski mirando sobre su hombro.

'No se identificó el cuerpo de Hitler', dijo. "No puedo decir nada concreto acerca de su destino. Podría haber volado lejos de Berlín, en el último momento."

En una entrevista en Deadline – Live, un programa de noticias de Argentina, el periodista Santiago Romero entrevistó a Abel Basti sobre el escape de Hitler, la vida en la Patagonia, y los acontecimientos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

## **Entrevista con Basti:**

Romero: ¿Cuál es su opinión sobre la huida de Hitler?

**Basti:** "Hitler se escapó por aire de Austria a Barcelona. La última etapa de su escape fue en un submarino, desde Vigo, dirigiéndose directamente a la costa de la Patagonia. Finalmente, Hitler y Eva Braun, en un coche con chofer y guardaespaldas-una caravana de al menos tres coches-llevaron a Bariloche (Argentina).

"Él se refugió en un lugar llamado San Ramón, a unos 24 kilómetros al este de esa ciudad. Es una propiedad de aproximadamente 250.000 hectáreas con una vista frente al lago Nahuel Huapi, que había sido propiedad alemana desde principios del siglo XX, cuando pertenecía a una empresa alemana con el nombre de Schamburg-Lippe".

**Romero:** "¿Sobre qué base usted afirma que Hitler estuvo en España después de salir de su búnker de Berlín?"

**Basti:** "Tuve la oportunidad de confirmar la presencia de Hitler en España gracias a un ahora anciano-sacerdote jesuita, cuyos familiares eran amigos del líder Nacional Socialista. Y tengo testigos que aluden a reuniones que mantenía con su séquito en el lugar donde se alojaron en Cantabria.

Los historiadores están de acuerdo en general que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mirando la derrota en el rostro, un Hitler cada vez más débil y paranoico se había casado con Eva Braun en las entrañas de su búnker de Berlín después de la medianoche el 29 de abril de 1945, y más tarde dictó su testamento. Su médico Werner Haase, en respuesta a las preguntas de Hitler, había recomendado una dosis de cianuro y un disparo en la cabeza, como la forma más confiable de suicidio.

Hitler, convencido de la traición del jefe de las SS Heinrich Himmler, puso en duda la fiabilidad de las pastillas de cianuro suministradas por las SS y probo una con su perro Blondi, después de lo cual el perro murió.

Después del almuerzo el 30 de abril, con las fuerzas soviéticas a menos de 500 metros del bunker, Hitler y Eva se despidieron del personal y los compañeros de los ocupantes, incluida la familia Goebbels, el secretario privado de Martin Bormann y oficiales militares.

Luego entraron en el estudio personal de Hitler a las 2:30 pm y en torno a 15:30 algunos testigos dijeron haber escuchado un disparo ruidoso.

Aquellos, incluyendo valet Heinz Linge, que entró en el estudio informaron del olor de las almendras, de conformidad con gas cianuro. Ellos dijeron que vieron a Hitler desplomado sobre su escritorio con una herida de bala en la cabeza, con una pistola en el suelo y la acumulación de sangre en el brazo del sofá en el que Eva yacía junto a él sin ninguna señal visible de lesión. Varios testigos dijeron que los cuerpos fueron llevados luego a la salida de emergencia y en un pequeño bombardeado jardín detrás de la Cancillería, donde fueron rociados con gasolina y les prendieron fuego, y luego los enterraron en un pequeño cráter cuando el bombardeo soviético hizo peligroso el continuar con la cremación. Siete horas y media más tarde, las tropas del Ejército Rojo comenzaron a asaltar la Cancillería y los restos de Hitler, su esposa y dos de sus perros se dice que fueron descubiertos en un cráter por un soldado soviético.

# ¿Pero eran ellos?

La historia soviética cambio regularmente en las consecuencias de la caída de Berlín y en los años siguientes. Teóricos de la conspiración señalan que las sugerencias:

Joseph Stalin dijo a los líderes occidentales en la Conferencia de Potsdam en 1945 que creía que Hitler pudo haber escapado a España o América del Sur.

El oficial superior del ejército de Stalin, el mariscal Georgy Zhukov, dijo: "No se encontró el cadáver que podría ser el de Hitler."

El jefe en funciones del abogado litigante de EE.UU. en Núremberg, Thomas J. Dodd, dijo:

"Nadie puede decir que está muerto." La prueba más convincente del suicidio de Hitler vino de los testimonios de los que estaban en el bunker – pero no todos ellos están de acuerdo en los detalles.

Rochus Misch guardaespaldas de Hitler, el único superviviente del búnker aún con vida, dijo este año la forma en que escuchó a alguien gritar al criado de Hitler, "Junge Junge (joven, joven), creo que ha pasado."

Después de que los cuerpos se llevaron arriba, Misch dicho: "Alguien me gritó ¡Date prisa, sube, están quemando al jefe!" Pero Misch decidió no ir, en caso de que le dispararan a los "últimos testigos." Misch fue más tarde capturado después de huir del búnker y pasó ocho años en los campos de prisioneros soviéticos. Los detalles de la autopsia soviética sobre los restos que encontraron, años más tarde liberados, al parecer mostró heridas de bala y el envenenamiento por cianuro. Los restos fueron repetidamente exhumados y enterrados por los agentes rusos durante su traslado de Berlín a una nueva instalación en Magdeburg. Allí, ellos fueron enterrados en una tumba sin nombre con los cuerpos de ministro de propaganda Joseph Goebbels, su esposa y sus seis hijos.



Cuando la instalación debía a ser entregada al gobierno de Alemania del Este en 1970, la KGB, se dice, exhumó los diez cuerpos, los quemó y arrojó las cenizas en el río Elba, para evitar que la zona se convertirse en un santuario Nacional-Socialista. Se quedaron con la mandíbula de Hitler y parte de su cráneo – el fragmento ahora puesto en duda por el arqueólogo Nick Bellantoni de EE.UU., al que se le dio permiso para examinar los artefactos en el archivo estatal de Rusia. Otras discrepancias que han enturbiado las aguas incluyen una foto publicada por soviéticos en el momento de la caída de Berlín, que pretendía ser el cuerpo de Hitler, con un disparo en la frente. En la actualidad se cree que es uno de los dobles de cuerpo de Hitler.

Otros que creen que escapó se suscriben a una variedad de teorías de conspiración. Los más populares incluyen uno o más de los siguientes elementos: ... "(continúa)

## Evidencia Forense:

Hitler si murió en Berlín en 1945. La autopsia post-mortem se llevó a cabo y sus registros dentales, huesos de la mandíbula, los dientes y, en particular, su puente dental han identificado positivamente los restos de Adolf Hitler. El siguiente enlace contiene muchos artículos sobre el tema, algunas de las cuales son muy buenos, especialmente el titulado:

"The Führer's elaborate dental bridge work provides the key to a 50-year-old mystery, reports David Stephenson."

 - "El puente dental del Führer es la clave de un misterio de 50 años de edad, informa David Stephenson." -

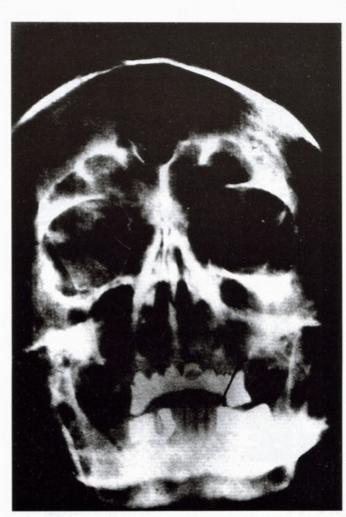

X-ray of Hitler's skull taken by Dr Erwin Giesing on 19 September 1944 in the Karlsfeld field hospital near Rastenburg. The part of the bridge in the upper jaw that was cut out has been marked. (US National Archives, Washington DC)

Radiografía del cráneo de Hitler tomada por el Dr. Erwin Giesing el 19/Sep/1944, en el hospital Karlsfeld, cerca de Rastenburg. La parte del puente en la mandíbula superior que fue cortada ha sido marcada. — US National Archives, Washington D.C

Dr. Erwin Giesling trabajando con el Dr. Carl Von Eicken, eran los especialistas en Otorrinolaringología de Hitler. Ellos trataron las lesiones del oído de Hitler causados por el atentado del 20 de julio de 1944. En el momento de la radiografía de Hitler, él estaba "sufrimiento" de una infección purulenta en su seno maxilar izquierdo. No mucho después de esto, Hitler tuvo una cirugía dental realizado por Hugo Blaschke (10 de Noviembre 1944) como resultado de una infección masiva en diente nº 6 en el maxilar superior izquierdo. Ya que este diente formaba parte de un puente importante y Hitler se negó a un tratamiento prolongado, Blaschke decidió cortar la sección del puente con los dientes 5 y 6, y extraer el diente 6. Alguien ha "añadido" este trabajo dental de la radiografía.

El equipo forense del ejército rojo examina las evidencias en el bunker.

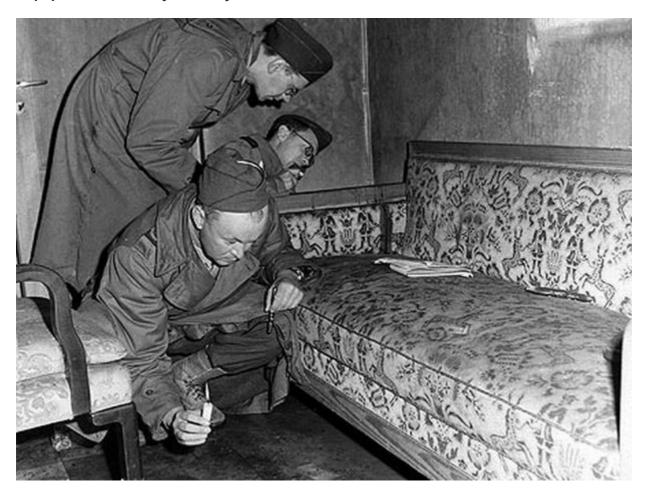

El sofá del suicidio en el bunker, vea el arma.

Hitler's bunker: the unseen pics | Mirror

Historia Real y la muerte de Adolf Hitler (sitio de David Irving)

Trabajo de investigación dental llega a la raíz del misterio de Hitler

Por Roger Highfield, Science Editor.

Un nuevo retrato de los últimos días de Adolf Hitler antes de suicidarse en el búnker de Berlín surgió ayer, revelando cómo el líder nazi era atormentado por las caries, abscesos y una enfermedad de las encías que causaba un "terrible mal aliento".

Todo el diente: Prof. Michel Perrier con algunas de las pruebas fotográficas usadas para confirmar que los restos encontrados en 1945 eran de Hitler, el estudio de la película de Hitler, realzado por un ordenador, ha confirmado que los restos encontrados por los rusos en 1945 eran suyos, ayudando a poner fin a medio siglo de especulaciones sobre su destino y la validación de una técnica de identificación para incrementar el valor para los científicos forenses.

El documento fue presentado ayer en una conferencia internacional en Londres por el profesor Michel Perrier, de 52 años, de la Universidad de Lausanne, y será publicado en la Revista Forensic Science. Vincula imágenes de noticiarios con las radiografías del cráneo de Hitler, restos de la mandíbula encontrados en el búnker debajo del jardín de la Cancillería del Reich y sus registros dentales.

http://www.fpp.co.uk/Hitler/docs/death/CorpseID2.html

## EVIDENCIA DENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE HITLER POSTMORTEM

Por Reidar F. Sognnæs (63 páginas del informe de 234 páginas en formato PDF – descarga gratuita)

Extracto 1

## GENERAL INTRODUCTION

Adolf Hitler, Eva Braun, and Martin Bormann were treated by one and the same dentist from shortly before the outbreak of World War II until the collapse of Nazi Germany in the Spring of 1945. The dentist, Hugo Johannes Blaschke, D.D.S., was allowed to depart from the Fuehrer's Berlin bunker on Hitler's last birthday, April 20, 1945, but was captured a month later by American forces in Salzburg. During the ensuing interrogation, Dr. Blaschke prepared descriptions and diagrams regarding his dental treatment and related problems of Adolf Hitler, Eva Braun, and Martin Bormann. These antemortem data were potentially of great forensic interest, but received no attention at that time, for one obvious reason: the Americans had no postmortem data for comparison.

Although Dr. Blaschke died in 1957, his dental data remained in confidential files of the Captured Records Branch of the United States Archives and Records Service, Washington, D.C. Then, in 1968, the Russian author Lev Bezymenski,<sup>2</sup> was permitted to report on potentially pertinent, but previously "unknown documents from secret Soviet archives." These suggested that, among the charred remains that had been recovered in and around the rubble of the Nazi Reich Chancellery in Berlin, as the Russians invaded the bombed and burned area in early May, 1945, there were two cases, designated as Autopsy Records No. 12 and 13, which allegedly could be the bodies of Adolf Hitler and Eva Braun, his wartime mistress and wife for a night; ie, the fatal night of April 30, 1945.

## Extracto 2

## Material

The following types of observations served as evidence for the conclusions reached in this study:

- Documents from American archives, originally recorded during a 1945 interrogation of Hitler's dentist, the late Dr. Hugo Blaschke, and placed in the confidential files of the Captured Records Branch of the USA National Archives and Records Service, Washington, D.C.<sup>3</sup>
- 2. Roentgenologic evidence in the form of five authenticated head and jaw x-ray plates, originally taken of Hitler following the assassination attempt in 1944 and reexamined in early 1972 when a series of cross-references finally led me to wartime medical files at a satellite U.S. archive facility in the small town of Suitland, Maryland.<sup>1</sup>
- Previously unknown documents from Soviet archives, originally recorded during autopsy of Hitler's alleged remains in May 1945, and published for the first time by Lev Bezymenski in 1968<sup>2</sup>.
- Specially prepared plaster casts, gold and plastic reproductions of Hitler's dentition, initially used as study models and subsequently for roentgenologic and other comparative observations.

## Extracto 3

# 188 Reidar F. Sognnaes

Annex II. Five x-rays of Hitler's Head. Sources: GIESING AND MORELL. The five x-ray plates attached are copies of originals found among Dr. Morell's records. They have been positively identified by him as well as by Dr. Giesing as x-rays taken of Hitler. The three plates marked with the day 19 Sep 44 were made by Dr. Giesing at the Army Hospital at Rastenburg, East Prussia, using German army portable equipment (plate-target distance app 1 m.). This was during the period when Dr. Giesing was treating Hitler for ear injuries suffered at the time of the assassination attempt on 20 Jul 44. (See also Annex IV, eg, "Results of Ear Examination.") The plates were made to assist in diagnosing pain complained of in the sinus regions. Four views were taken including a left lateral of the sinus cavities. This, however, could not be found. The three plates available include one each of the frontal sinuses (nose-forehead position), the sphenoidal sinuses (mouth-chin position), and the maxillary, ethmoidal and frontal sinuses (chin-nose position). The two plates marked 21 Oct 44 were also found among Dr. MORELL'S records, but he can no longer remember the circumstances under which they were made. These views are both of the maxillary, ethmoidal, and frontal sinuses (chin-nose position).

## CONCLUDING REMARKS

It is this author's opinion that the dental data presented above represent the best forensic information available for identification of the Nazi dictator, his wartime mistress, and his right-hand man. Their wartime dentist, Dr. Hugo Blaschke, who left Berlin before the Russians surrounded the Fuehrer bunker, probably had no way of knowing the postwar status, demise, or whereabouts of his Nazi patients. Nor could the American Intelligence officers, who interrogated Dr. Blaschke later in the summer of 1945, have known the fate of the Fuehrer and his bunker collaborators. Indeed, that was precisely the reason for the intensive postwar data collection by the allied forces.

In retrospect, a great deal of confusion could probably have been avoided, if there had been freer communication for open disclosures of information between the Allies. The American antemortem data might thus have been compared more quickly with the Russian postmortem data, because both sets of information were

†Sci Am 231:23, 1974

## **Extracto 5**

## CONCLUDING REMARKS

It is this author's opinion that the dental data presented above represent the best forensic information available for identification of the Nazi dictator, his wartime mistress, and his right-hand man. Their wartime dentist, Dr. Hugo Blaschke, who left Berlin before the Russians surrounded the Fuehrer bunker, probably had no way of knowing the postwar status, demise, or whereabouts of his Nazi patients. Nor could the American Intelligence officers, who interrogated Dr. Blaschke later in the summer of 1945, have known the fate of the Fuehrer and his bunker collaborators. Indeed, that was precisely the reason for the intensive postwar data collection by the allied forces.

In retrospect, a great deal of confusion could probably have been avoided, if there had been freer communication for open disclosures of information between the Allies. The American antemortem data might thus have been compared more quickly with the Russian postmortem data, because both sets of information were

†Sci Am 231:23, 1974

Descargar el informe completo: <a href="http://www.nl-aid.org/wp-content/uploads/2012/09/Sognnaes-2.pdf">http://www.nl-aid.org/wp-content/uploads/2012/09/Sognnaes-2.pdf</a> - Backup

## Conclusión

Los problemas dentales conocidos de Hitler y su puente fueron identificados positivamente por su dentista y el asistente dental. Los huesos de la mandíbula que se encuentran en los archivos del Kremlin junto con los rayos X del informe de la autopsia, que se correspondía con estas otras imágenes que se sabe que la de Hitler, además de los testimonios de testigos presenciales de los que estaban allí demuestran que Adolf Hitler murió en 1945. La evidencia es concluyente y no hay un "escape" la misma.

## Extracto del testamento de Hitler:

"...He rogado a los dirigentes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, reforzar por todos los medios el espíritu de resistencia de nuestros soldados en el sentido Nacionalsocialista, con especial referencia al hecho, de que también yo mismo, como creador y fundador de ese movimiento, he preferido la muerte a la cobarde abdicación o peor la capitulación..."

Testamento completo aquí

¡CASO CERRADO!